# Gesetz-Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur bie

dla

Königlichen Preußischen Staaten. Państw Królestwa Pruskiego.

Nº 7.

(Nr. 5183.) Allerhöchster Erlaß vom 16. Januar 1860., betreffend die Berleihung der siskalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung der Chaussee von der Püttkenmühle bei Mittenwalde über Theressenhof dis zum Anschluß an die Berlin-Cottbuser Staatsstraße.

Hachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heuti= gen Tage ben vom Kreife Teltow des Regierungs= bezirks Potsbam beabsichtigten Bau einer Chauffee von der Puttkenmuhle bei Mittenwalde über The= restenhof bis zum Anschluß an die Berlin-Cottbufer Staatsstraße genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Kreise Teltow das Expropriationsrecht für die zu dieser Chaussee erforder= lichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Ent= nahme der Chauffeebau= und Unterhaltungs = Ma= terialien, nach Maaßgabe der fur die Staats= Chausseen bestehenden Borschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem Kreise Teltow gegen Uebernahme der funftigen chaussee= mäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach den Bestim= mungen des fur die Staats-Chauffeen jedesmal geltenden Chauffeegeld-Tarifs, einschließlich ber in bemfelben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung be= treffenden zusätlichen Vorschriften, wie biese Be-

Sahrgang 1860. (Nr. 5183—5184.)

(No. 5183.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 16. Stycznia 1860., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania drogi żwirowej od Puettkenmuehle pod Mittenwalde przez Theresienhof aż do połączenia z Berlińsko-Kottbuską Rządową drogą żwirowa.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego zamierzoną przez powiat Teltowski obwodu regencyinego Poczdamu budowę drogi żwirowej od Puettkenmuehle pod Mittenwalde przez Theresienhof aż do połączenia z Berlińsko-Kottbuską Rządową drogą żwirową, nadaję niniejszém powiatowi Teltowskiemu prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych do tejże drogi żwirowej, również prawo wybierania materyałów do budowania i utrzymywania drogi żwirowej, według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwirowych co do tejże drogi. Nadaję zarazem powiatowi Teltowskiemu za przyjęciem przyszłego utrzymywania drogi żwirowéj prawo pobierania drogowego według postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowej postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się dodatkowych przepisów, jak postano-. wienia te na Rządowych drogach żwirowych

stimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewendet werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld-Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei = Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 16. Januar 1860.

Im Namen Gr. Majestat des Ronigs:

## Wilhelm, Prinz von Prenßen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

Un Un Gewerbe und öffentliche Urbeiten und den Finanzminister.

przez VVPanów zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia do taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciwko policyi drogowej do rzeczonej drogi zastósowane być mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Berlin, dnia 16. Stycznia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

### Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów.

(Nr. 5184,) Privilegium wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreis-Obligationen des Teltower Kreises im Betrage von 20,000 Thalern. Vom 16. Januar 1860.

Im Namen Gr. Majestät bes Königs.

### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent.

Nachdem von den Kreisständen des Teltower Kreises, im Regierungsbezirk Potsdam, auf den Kreistagen vom 28. Oktober und 15. Dezember 1858. beschlossen worden, die zur Ausführung der vom Kreise bereits unternommenen und bis zum Jahre 1860. noch zu unternehmenden Chausseebauten erforderlichen Geldmittel im Wege einer Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Anstrag der gedachten Kreisstände: zu diesem Iwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons versehene, Seitens der Gläubiger unkündbare Obliga-

(No. 5184.) Przywilej względem wygotowania opiewających na dzierzyciela obligacyi powiatowych Teltowskiego powiatu w ilości 20,000 talarów. Z dnia 16. Stycznia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

#### My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent.

Gdy stany powiatowe Teltowskiego powiatu, w obwodzie regencyinym Poczdamu na sejmach powiatowych z dnia 28. Października i 15. Grudnia 1858. uchwaliły, środki pieniężne potrzebne do wykonania przez powiat przedsięwziętych i aż do roku 1860. jeszcze przedsięwziąć się mających budowań dróg żwirowych w drodze pożyczki obmyślić, przetoś My na wniosek rzeczonych stanów powiatowych: aby im wolno było, na ten cel na każdego dzierzyciela opiewające, kuponami prowizyinemi opa-

tionen zu dem angenommenen Betrage von 20,000 Thalern ausstellen zu durfen, da sich hiergegen weder im Interesse der Glaubiger noch der Schuld= ner etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemaß= heit des S. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 20,000 Thalern, in Buchstaben: zwanzig tausend Thalern, welche in einer Emission und in folgenden Apoints:

nach bem anliegenden Schema auszufertigen, mit Bulfe einer Rreissteuer mit funf Prozent jahrlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jahrlich vom Jahre 1862. ab mit mindestens Einem Prozent des Ra= pitals, unter Zuwachs der Zinsen von den ge= tilgten Schuldverschreibungen zu amortifiren find, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landes= berrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber diefer Obligatio= nen die daraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu dur= fen, geltend zu machen befugt ift.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wo= durch fur die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Gewährleiftung Seitens des Staates nicht übernommen wird, ist durch die Gefet= Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Infiegel. Gegeben Berlin, ben 16. Januar 1860.

(L.S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

trzone, ze strony wierzycieli niewypowiedzialne obligacye w przyjętéj ilości 20,000 talarów wystawić, gdy się przeciwko temu ani w interesie wierzycieli ani dłużników, do nadmienienia nic nie znalazło, stósownie do §. 2. ustawy z dnia 17. Czerwca 1833. do wystawienia obligacyi w ilości 20,000 talarów, wyraźnie: dwudziestu tysięcy talarów, które w jednéj emisyi i w następujących kwotach:

12 sztuk po 500 tal. = 6,000 tal., 110 » po 100 » = 11,000 » po 50 = 2,000» 40 po  $25 \$  = 1,000 40 20.000 tal.

według dołączonego wzoru wygotowane, za pomocą podatku powiatowego po pięć od sta prowizyą opłacane i w kolei losem oznaczonéj corocznie od roku 1862. po przynajmniéj jednym procentem kapitału pod dorastaniem prowizyi od umorzonych zapisów dłużnych amortyzowane być mają, niniejszym przywilejem Nasze Monarsze przyzwolenie z tym prawnym skutkiem udzielamy, iż każdy dzierzyciel tychże obligacyi wynikających ztąd praw dochodzić może, nie potrzebując udowodnić przelania własności.

Powyższy przywilej, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób udzielamy, i którym dla zaspokojenia dzierzycieli obligacyi rękojmia ze strony Rządu się nie przyimuje, przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podanym.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 16. Stycznia 1860.

(L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow. Gr. v. Schwerin. von der Heydt. Patow. Hr. Schwerin.

Schema.

Proving Brandenburg, Regierungsbezirk Potsdam.

# Obligation des Teltower Kreises

Littr..... 1 .....

uber .... Thaler Preußisch Rurant.

Auf Grund der unterm ..... Allerhöchst bestätigten Kreistagsbeschlüsse vom 28. Oktober und 15. Dezember 1858. wegen Aufnahme einer Schuld von 20,000 Thalern bekennt sich die ständische Kommission für die Chausseebauten des Teltower Kreises, Namens des Kreises durch diese, für jeden Inhaber gültige, Seitens des Gläubigers unkündbare Verschreibung zu einer Schuld von

#### ..... Thalern Preußisch Kurant,

nach dem zur Zeit gesetzlich bestehenden Munzfuße, welche für den Kreis kon= trahirt worden und mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Rückzahlung der ganzen Schuld von 20,000 Thalern geschieht vom Jahre 1862. ab mit mindestens Einem Prozent unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldverschreibungen.

Die Folgeordnung der Einlösung wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt im Monat Februar jeden Jahres, und sollen die ausgeloosten Schuldverschreibungen unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie der Rückzahlungs-Termine je vier, drei, zwei und Einen Monat vor den letzteren durch den Staats-Anzeiger, das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam — event. durch anderweit von dem Staate noch näher zu bestimmende Publikationsorgane — bekannt gemacht werden.

Bis zu dem Tage, an welchem solchergestalt das Kapital zurückzuzahlen ist, wird es in halbjährlichen Terminen postnumerando am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres, von heute an gerechnet, mit fünf Prozent jährlich in gleicher Münzsorte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Ruckgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Teltower Kreis-Kommunalkasse zu Berlin, und zwar auch noch in den nach dem Eintritt der Fälligkeit folgenden Zinsterminen.

Wzór.

Prowincya Brandenburgska, obwód regencyiny Poczdamu.

### Obligacya

#### Teltowskiego powiatu

na ...... talarów w Pruskiéj grubéj monecie.

..... talarów Pruskiéj grubéj monety,

według stopy prowizyinej na ten czas prawnie istnącej, który dla powiatu zaciągniętym został i po pięć od sta prowizyą ma być opłacany.

Zwrócenie całego długu w ilości 20,000 talarów nastąpi od roku 1862. po przynajmniej jednym procentem pod dorastaniem prowizyi od umorzonych zapisów dłużnych.

Kolej wykupienia stanowi los. Wylosowanie nastąpi w miesiącu Lutego każdego roku i mają wylosowane zapisy dłużne pod oznaczeniem swych liter, numerów i kwot, jako też terminów zwrócenia co cztery, trzy, dwa i jeden miesiąc przed ostatniemi w donosicielu Rządowym, w dzienniku urzędowym Królewskiej Regencyi w Poczdamie — event. w innych przez Rząd jeszcze bliżej oznaczyć się mających organach publikacyi — być obwieszczone.

Aż do dnia, którego w ten sposób kapitał ma być zwrócony, takowy w półrocznych terminach postnumerando dnia 2. Stycznia i 1. Lipca każdego roku od dzisiajszego dnia rachując, po pięć od sta corocznie w téj saméj monecie z owemi prowizyą się opłaca.

Wypłata prowizyi i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyinych, odnośnie niniejszego zapisu dłużnego u Teltowskiej powiatowej kasy komunalnej w Berlinie, a to również jeszcze w terminach prowizyinych następujących po przypadającej zapłacie.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals prasentirten Schuldverschreisbung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zurückzuliefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapitale abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichts-Ordnung Th. I. Tit. 51. S. 120. seq. bei dem Königlichen Kreißgerichte zu Berlin.

Zinskupons können weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll demjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Bests der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubshafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Vetrag der angemeldeten und bis dahin noch nicht vorgekommenen Zinskupons ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres 18.. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zins=kupons auf ....jährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons=Serie erfolgt bei der Teltower Kreis=Kommunalkasse in Berlin gegen Ablieferung des der älteren Zinskupons=Serie beigedruckten Talons, wenn nicht der Inhaber der Obligation Widerspruch dagegen eingelegt hat.

Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushändigung der neuen Zins= kupons=Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Vorzei= gung rechtzeitig geschehen ist.

Bur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet der Rreis mit seinem Vermögen.

Dessen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Untersschrift ertheilt.

Die freisständische Kommission für die Chauffeebanten im Teltower Kreise. Ze zapisem dłużnym, prezentowanym do odebrania kapitału, również należące doń kupony prowizyine późniejszych terminów zapłaty zwrócone być mają. Za brakujące kupony prowizyine kwota od kapitału się potrąca.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, które w przeciągu trzydziestu lat po terminie zwrócenia odebrane nie zostaną, jako też w przeciągu czterech lat nie odebrane prowizye ulegają przedawnieniu na korzyść powiatu.

Wywołanie i amortyzacya zaginionych albo zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi według przepisu powszechnej ordynacyi sądowej Cz. I. Tyt. 51. §. 120. seq. u Królewskiego sądu powiatowego w Berlinie.

Kupony prowizyine nie mogą być ani wywołane, ani amortyzowane. Jednakowoż temu, który utratę kuponów prowizyinych przed upływem cztero-letniego terminu przedawnienia u administracyi powiatowej zameldował i posiadanie kuponów prowizyinych okazaniem zapisu dłużnego albo w inny wierzytelny sposób udowodni, po upływie terminu przedawnienia kwota zameldowanych i aż dotąd jeszcze nie okazanych kuponów prowizyinych ma być wypłacaną.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydanych jest .... półrocznych kuponów prowizyinych aż do końca roku 18.. Na dalszy czas kupony prowizyine na .....letnie peryody wydane będą.

Wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych nastąpi u Teltowskiej powiatowej kasy komunalnej w Berlinie za oddaniem talonu przydrukowanego do dawniejszego poczetu kuponów prowizyinych, jeżeli dzierzyciel obligacyi protestacyi przeciwko temu nie zaniósł.

Przy utracie talonu nastąpi wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych do rąk dzierzyciela zapisu dłużnego, skoro okazanie takowego w należytym czasie nastąpiło.

Na bezpieczeństwo zawartych niniejszém obowiązków odpowiada powiat ze swoim majątkiem.

Na dowód tegoż podpisaliśmy niniejszą expedycyę.
....., dnia .... 18..

Stanowa komisya powiatowa dla budowy dróg żwirowych w Feltowskim powiecie.

Schema.

Proving Brandenburg, Regierungsbezirk Potedam.

.....ter Zins=Kupon .....te Seric

zu der

#### Kreis=Obligation des Teltower Kreises

Littr. ..... 19 .....

über ..... Thaler zu fünf Prozent Zinsen über ..... Thaler ..... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen dessen Ruckgabe am ... ten ... ... 18. und späterhin die Zinsen der vorbenannten Kreiß-Dbligation für das Halbjahr vom ... ... bis ... ... mit ... ... Eilbergroschen bei der Teltower Kreiß-Kommunalkasse zu Berlin.

Die freisständische Kommission für die Chausseebauten im Teltower Kreise.

Dieser Zinskupon ift ungultig, wenn beffen Geldbetrag nicht innerhalb vier Jahren nach der Falligkeit, vom Schluß des betreffenden halbjahres an gerechnet, erhoben wird.

Wzór.

Prowincya Brandenburgska, obwód regencyiny Poczdamu.

# .....ty Kupon prowizyiny .....ty poczet

do

# obligacyi powiatowéj Teltowskiego powiatu

Lit. ..... 1 .....

na ..... talarów po pięć od sta prowizyi na ..... talarów ..... srebrnych groszy.

Stanowa komisya powiatowa dla budowy dróg żwirowych w Teltowskim powiecie.

Ten kupon prowizyiny jest nieważny, jeżeli jego kwota pieniężna w przeciągu czterech lat po terminie zapłaty od końca dotyczącego półrocza rachując, odebraną nie zostanie.

Schema.

Proving Brandenburg, Regierungsbezirk Potsdam.

# Zalon

aur

# Kreis Dbligation des Teltower Kreifes.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Kückgabe zu der Obligation des Teltower Kreises Littr. ... No .... über .... Thaler à fünf Prozent Zinsen die ..... te Serie Zinskupons für die ..... Jahre 18.. bis 18.. bei der Teltower Kreis-Kommunalkasse zu Berlin, nach Maaßgabe der dieskfälligen in der Obligation enthaltenen Bestimmungen.

Die freisständische Kommission für die Chausseebauten im Teltower Kreise.

Wzór

Prowincya Brandenburgska, obwód regencyjny Poczdamu.

#### Talon

do

obligacyi powiatowéj Teltowskiego powiatu.

......, dnia ...... 18...

Stanowa komisya powiatowa dla budowy dróg żwirowych w Teltowskim powiecie.

(No. 5185.)

(Nr. 5185.) Allerhochster Erlaß vom 30. Januar 1860., betreffend die Berleihung der siskalischen Borrechte für den Bau der Kommunalstraße von Geldern über Camp nach Rheinberg, im Regierungsbezirk Duffeldorf.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den chausseemäßigen Ausbau der Kommunal= ftraße von Geldern über Camp nach Rheinberg im Regierungsbezirk Duffeldorf genehmigt habe, verleihe 3ch hierdurch den Burgermeistereien Geldern, Ge= velen, Horstgen, Camp, Bierquartieren, Repelen und Rheinberg, beziehungsweise den zu denselben gehörigen, am Bau betheiligten Spezial-Gemeinden das Expropriationsrecht für die zu dieser Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau- und Unterhaltungs= Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats= Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich den genannten Ge= meinden, oder dem an ihre Stelle tretenden Bezirfs= straßen-Fonds, gegen Uebernahme der kunftigen chaus= seemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach den Bestimmun= gen des für die Staats-Chaussen jedesmal geltenden Chaussegeld-Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, so wie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusäß= lichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewendet werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussee= geld = Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei=Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 30. Januar 1860.

Im Namen Sr. Majestät des Königs: Wilhelm, Prinz von Prenßen, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister. Najwyższe rozporządzenie z dnia 30. Stycznia 1860., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy drogi komunalnéj od Geldern przez Kamp do Rheinberg, w obwodzie regencyjnym Duesseldorf.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego żwirowe wybudowanie drogi komunalnéj od Geldern przez Kamp do Rheinberg w obwodzie regencyjnym Duesseldorf, nadaje niniejszém burmistrzostwom Geldern, Sevelen, Hoerstgen, Kamp, Vierquartieren, Repelen i Rheinberg, odnośnie należącym doń, przy budowie udział mającym gminom specyalnym prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych do tejże drogi żwirowej, również prawo do wybierania materyałów do budowania i utrzymywania drogi żwirowej według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwirowych co do tejże drogi. Nadaję zarazem rzeczonym gminom albo wich miejsce wstępującemu funduszowi dróg obwodowych za przyjęciem przyszłego żwirowego utrzymywania drogi, prawo pobierania drogowego według postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowéj postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się dodatkowych przepisów, jak postanowienia te na Rządowych drogach żwirowych przez WPanów zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia do taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowéj do rzeczonéj drogi zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Berlin, dnia 30. Stycznia 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

# Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt. Patow.

Do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych i do Ministra finansów. (Nr. 5186.) Allerhöchster Erlaß vom 13. Februar 1860., betreffend die Genehmigung zu der von dem Hörder Bergwerks - und Hüttenverein beabssichtigten Herstellung und Benutzung einer Pferde-Eisenbahn von der Hermanshutte nach dem Steinkohlen-Bergwerke des Vereins bei Brackel und Affeln.

ch will nach Ihrem Untrage vom 7. Februar d. J. zu der von dem Horder Bergwerks- und Huttenverein zu Borde beabsichtigten Berstellung und Benutung einer fur Pferdebetrieb einzurichtenden Gifen= bahn von der Hermanshutte bei Horde an der Dortmund-Soester Gisenbahn nach dem bei Brackel und Uffeln belegenen Steinkohlenbergwerke bes Bereins, nach Maaßgabe des Mir vorgelegten Plans hierdurch die Genehmigung unter der Bedingung ertheilen, daß anderen Unternehmern so= wohl der Anschluß an die Bahn mittelst Zweig= bahnen, als auch die Benutung der Hauptbahn gegen zu vereinbarende, eventuell von Ihnen fest= zusetende Fracht= oder Bahngeld=Sate vorbehalten Zugleich bestimme Ich, daß die in dem Gefete über die Eisenbahn=Unternehmungen vom 3. November 1838. ergangenen Vorschriften über die Expropriation auf dieses Unternehmen Anwen= dung finden sollen.

Der gegenwartige Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 13. Februar 1860.

Im Namen Gr. Majestat des Konigs:

# Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. Hendt.

(No. 5186.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 13. Lutego 1860., tyczące się przyzwolenia do zamierzonego przez Hoerdeskie towarzystwo górnicze i hutowe wystawienia i używania kolei żelaznéj dla koni od Hermanshuty do górnictw węgli kamiennych związku pod Brackel i Asseln.

Według wniosku WPana z dnia 7. Lutego r. b. do zamierzonego przez Hoerdeskie towarzystwo górnicze i hutowe w Hoerde wystawienia i używania kolei żelaznéj urządzić się mającéj dla obrotu końskiego od Hermanshuette pod Hoerde przy Dortmund-Soestskiej kolei żelaznéj do położonego pod Brackel i Asseln górnictwa wegli kamiennych towarzystwa, według przedłożonego Mi planu niniejszém przyzwolenie pod warunkiem udzielam, iż innym przedsiebiorcom tak dołączenie do kolei za pomocą kolei gałęziowych, jako też używanie głównéj kolei za umówić się mające, ewentualnie przez WPana ustanowić się mające pozycye fraktowe albo kolejowe zastrzeżoném zostaje. Stanowię zarazem, iż w ustawie względem przedsięwzięć kolei żelaznych z dnia 3. Listopada 1838. wydane przepisy względem expropryacyi do tego przedsięwzięcia zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw ma być ogłoszoném.

Berlin, dnia 13. Lutego 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla:

# Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

von der Heydt.

An Do den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Ministra handlu, przemysłu i robót publi-Arbeiten. (Nr. 5187.) Bekanntmachung der Allerhöchsten Bestätisgung des Statuts einer unter der Benennung "zoologischer Garten in Edln" mit dem Domizil zu Edln errichteten Aktiengesellschaft zur Gründung eines zoologischen Gartens bei der Stadt Edln. Bom 23. Februar 1860.

Ge. Konigl. Hoheit der Pring=Regent haben, im Namen Gr. Majestat des Konigs, mittelft Aller= hochsten Erlasses vom 23. Januar b. J. die Er= richtung einer Aftiengefellschaft zur Grundung eines zoologischen Gartens bei der Stadt Coln unter ber Benemung "zoologischer Garten in Coln" mit bem Domizil zu Coln zu genehmigen und beren in dem notariellen Afte vom 17. September 1859. festgestellte Statuten mit der Maafgabe zu bestå= tigen geruht, daß der dritte Sat des Artifels 18. dabin im Eingange zu lauten hat: "Unleihen für 3wecke ber Aftiengesellschaft zu kontrabiren, sei es durch Aufnahme von Darlehnen oder durch Gin= gehung von Schuldverbindlichkeiten" u. f. w., was hierdurch nach Vorschrift des S. 3. des Gesetzes über die Aktiengesellschaften vom 9. November 1843, mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß der Allerhochste Erlaß nebst bem Statut durch das Umtsblatt der Königlichen Regierung zu Coln bekannt gemacht werden wird.

Berlin, den 23. Februar 1860.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

v. d. Hendt.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten.

v. Bethmann=Hollweg.

(No. 5187.) Obwieszczenie Najwyższego potwierdzenia statutu utworzonego towarzystwa akcyinego do założenia coologicznego ogrodu pod miastem Kolonią pod nazwą "Coologiczny ogród w Kolonii" z zamieszkaniem w Kolonii. Z dnia 23. Lutego 1860.

Jego Królewska Wysokość Xiążę Regent, w imieniu Najjaśniejszego Króla Najwyższém rozporzadzeniem z dnia 23. Stycznia r.b. utworzenie towarzystwa akcyinego do założenia coologicznego ogrodu pod miastem Kolonia pod nazwą » Coologiczny ogród w Kolonii « z zamieszkaniem w Kolonii przyzwolić i w notaryalnym akcie z dnia 17. Września 1859. ustanowione statuta takowego z tą modyfikacyą potwierdzić raczył, iż trzecie zdanie artykułu 18. na wstępie brzmieć powinno: »Pożyczki na cele towarzystwa akcyinego zaciągnąć, bądź to zaciągnieniem pożyczek albo zawarciem obowiązków dłużnych« i t. d., co niniejszém według przepisu §. 3. ustawy względem towarzystw akcyinych z dnia 9. Listopada 1843. z tém nadmienieniem do publicznéj wiadomości się podaje, iż Najwyższe rozporządzenie wraz z statutem przez dziennik urzędowy Królewskiej Regencyi w Kolonii ogłoszonem zostanie.

Berlin, dnia 23. Lutego 1860.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

von der Heydt.

Minister spraw duchownych, naukowych i lekarskich.

Bethmann - Hollweg.

(Nr. 5188.) Bekanntmachung über den Beitritt der freien Stadt Lübeck zu dem Berfrage d. d. Gotha den 15. Juli 1851, wegen gegenfeitiger Berspflichtung zur Uebernahme der Auszuweisenden. Bom 24. Februar 1860.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß dem Vertrage zwischen Preußen und mehreren anderen Deutschen Regierungen wegen gegenseitiger Verspslichtung zur Uebernahme der Auszuweisenden vom 15. Juli 1851. (Geseß-Sammlung Jahrgang 1851. S. 1099. ff.) in Gemäßheit des S. 15. desselben

ber Senat der freien Stadt Lubeck,

und in Beziehung auf das Gebiet des den freien Städten Lübeck und Hamburg gemeinschaftlichen Amtes Bergedorf

vie Senate der freien Städte Lübeck und Hamburg mit der Maaßgabe beigetreten sind, daß für sie der Vertrag mit dem 1. Mai d. J. in Wirksam= keit tritt.

Berlin, den 24. Februar 1860.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

v. Schleinit.

(No. 5188.) Obwieszczenie, tyczące się przystępu wolnego miasta Lubeki do umowy d. d. Gotha dnia 15. Lipca 1851. względem wzajemnego obowiązku do przyimowania osób wydalić się mających. Z dnia 24. Lutego 1860.

Obwieszcza się niniejszém, iż do umowy między Prusami i innemi Niemieckiemi Rządami względem wzajemnego obowiązku do przyimowania osób wydalić się mających z dnia 15. Lipca 1851. (Zbiór praw za rok 1851. str. 1099 nast.) stósownie do §. 15. takowéj

Senat wolnego miasta Lubeki,

i z względu na obwód wolnym miastom Lubeki i Hamburga spólnego urzędu Bergedorf

Senaty wolnych miast Lubeki i Hamburga z tą modyfikacyą przystąpiły, iż dla nich umowa z dniem 1. Maja r. b. nabierą mocy obowięzującej.

Berlin, dnia 24. Lutego 1860.

Minister spraw zagranicznych.

Schleinitz.

Rebigirt im Burean bes Staats - Minifteriums.

Berlin, gebruckt in ber Koniglichen Geheimen Ober-hofbuchbruckerei (R. Deder).

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker). Total .

A value of the control of the contro

and a company of the property of the property

The second secon

Le transministre de la composituate de la compositu

Mariner appare sognation.

Medagoreans in Brosse, Ministraction Street,

Berlie, excientioni Federatici Egod Sadraged desim (R. Decken) Sandryffpittl, kiepty das norste en regelet

Brills, gehricht in der Klaigflichen Geheinen Obers Holbuchruckeri (hr. 17.1822)